## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch ben 31. Juli 1833.

Ungekommene Fremde vom 29. Juli 1833.

Hr. Gutsb. v. Zoltowsti aus Ujazd, Hr. Gutsb. v. Lubiensti aus Podlifzfi, Fr. Gutsb. v. Czarnecka aus Blociszewo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Lieferant Zilzauer aus Winzig, Hr. Kaufm. Joske aus Birnbaum, I. in No. 124 Magazinstraße; Hr. Kaufm. Beilchenfelo aus Thorn, Hr. Kaufm. Eckstein aus Namicz, I. in No. 350 Judenstraße; Dem. Eichberg aus Kurnik, I. in No. 430 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Lubinski aus Gräß, Hr. Gutsb. v. Bialkoroski aus Pierzcha Fr. Gutsb. Kußner u. Fr. Gutsb. Drzezinska aus Malicz, Hr. Dartifulie D. Stoß aus Schroda, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kommissarius Nomacki aus Neudorf, Hr. Birgerm. Rusinski aus Gräß, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Fr. Gutsb. v. Ostocka aus Chwalibogowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Päckter Westerstraße aus I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Werner aus Deutsch Erone, Hr. Kaufm. Hirschseld aus Meustadt a. W., Hr. Kaufmann Echwabach aus Virnbaum, I. in No. 20 St. Wasbert; Hr. Kapitain der Artisterie v. Schule aus Glogau, Fr. Gutsb. v. Jonemann aus Weigmannsborf, I. in No. 99 Halbborf.

Ediktal Citation. Die unbekannten Erben ober deren Erbnehmer und nächste Verwandten der, zu Eeradz dolny am 21. Februar 1804 verstorbenen Gouvernante Wittwe Carolina v. Tanbenbeim gebornen v. Teizelberg de Näthlad, zuerst verehelicht an den Laurentius von Schneider, sodann an den Steuer Rendanten von Taubenheim, werden hierdurch auf den Antrag des Eurators diffentlich vorgeladen, sich in dem am 7. JaZapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie lub ich spadkobiercy i naybliżsi krewni zmarłey w dolnym Ceradzu dn. 21. Lutego 1804. owdowiałey guwernantki Karoliny Taubenheim z domu Teixelberg de Naethlad, która wprzody za Wawrzyńcem Schneider, a powtórnie za Rendantem Taubenheim zamężną była, wzywaią się na wniosek kuratora ninieyszem publicznie, aby się w Terminie

por bem Landgerichte = Rath Bonftabt in o godzinie 10. przed południem przed unferm Gerichtsichloffe angesetten Ters mine perfonlich oder burch gefehlich que laffige Bevollmachtigte einzufinden und fich gehorig zu legitimiren, unter ber Warnung, baf, wenn fid) fein Erbe in bem anberaumten Termine melbet, ber Rachlaß als ein herrenlofes Gut bem Risto anbeimfallen wirb.

Pofen, ben 20. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nuar 1834 Bormittags um 10 Uhr na dzień 7. Stycznia 1834. Ur. Bonstaedt Radzca S. Z. wyznaczonym osobiście lub przez dozwolonych pełnomocników zgłosili, należycie się wylegitymowali, w razie albowiem przeciwnym, gdy się żaden z sukcessorów w Terminie wyznaczonym nie zgłosi, pozostałość wspomnioney Karoliny Taubenheim za bezdziedziczną uważana, i iako taka Fiskusowi wydana bedzie.

> Poznań, dnia 20. Lutego 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Boittal Citation. Das Friedens: Zapozew edyktalny. gericht zu Camter bat gegen ben fruber Pokoju w Szamotulach wyforgyl namefeneu Unton Jegiordfi eine Defecten=

Rlage angestellt.

Bur Beantwortung und Inftruftion berfelben haben wir einen Termin auf wyznaczylismy fermin na dzien 23. ben 23. Dovember c. Bormittags 10 Uhr vor dem Referendar Lupke in 10. przed Referendaryuszem Lupke in diesem Termine entweder perfonlich, szem, aby w terminie tym osobiście ge zu beantworten, bei feinem Mudbleiben aber ju gewärtigen, baff, was Rechtens fest merben mirb.

Pofen, ben 4. Juli 1833. Mandod

salar poblicatio, aby sig w Terminie.

bei bemfelben als Exefutor angestellt ges przeciw bylemu przy tymze Sadzie ustanowionemu Exekutorowi Antoniemu Jeziorskiemu skargę o defekta.

Do odpowiedzi i instrukcyi teyże Listopada r. b. zrana o godzinie unferm Infruftionegimmer angesett. Wir w naszey izbie instrukcyiney. Wzvfordern ben Unton Jegiorefi biermit auf, wamy Antoniego Jeziorskiego niniey. ober durch einen gesetzlich julufigen De- lub przez prawnie ustanowionego pollmachtigen, zu erscheinen und die Kla- pelnomoenika stawit sie, na skarge odpowiedział, i dalszego w razie niestawienia się oczekiwał, iż, co z ift, gegen ihn in contumaciam festge- prawa wypadnie przeciw niemu zaocznie ustanowionem bedzie.

Poznań, dnia 4 Lipca 1833. Konigl, Preuß, Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemianski.

burch auf ben Bierag bes Euraford offinte wals sie ne wolosel koratora minievlich vergelaben, fich in bent am ?:

Subhastationspatent. Zum bf, fentlichen Verkause ber zur Franz von Garezpnökischen Concurentaffe gehörigen und im Arbbener Kreise belegenen Herrschaft Szkaradowo, welche nach der redidirten Taxe auf 74,845 Athl. 15 Egr. gerichtlich gewürdigt ift, ist ein nochsmaliger Victunge-Termin auf den 16. Novem der 1833 früh 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichte-Nath Schmidt auf unserm Gerichtslokale hieselbst angesetzt worden.

Demzufolge werden Kauflustige hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß jeder Licitant, bevor er zum Bieten gelassen wird, eine Causion von 3000 Athlern. erlegen muß, und die sonstigen Kaufbedingungen, so wie die Tare jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kaun.

Den auf Starabowo eingetragenen Mealglaubigern wird gleichzeitig bekannt gemacht, daß ihre Gerechtsame durch den sie vertretenden Eurator der Neposmucen v. Mycielskischen Concurs Masse, Herrn Justiz-Commissarius Mittelstädt, werden wahrgenommen werden, ihnen indeß überlassen bleibt, sich auch persons lich im Termine zu melden.

Frauffabt, ben 8. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży do massy konkursce wey Franciszka Garczyńskiego należącey, a w powiecie Krobskim położoney maiętności Szkaradowa, która wedle zrewidowaney taxy na 74,845 Tal. 15 sgr. sądownie oceniona została, wyznaczyliśmy powtórny termin licytacyiny na dzień 16. Listopada 1833 zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sądowem.

W skutek tego zapozywaią się ochotę do kupna mający na termin takowy z tem nadmienieniem, że każdy z licytujących, nim do licytacy przypuszczonym będzie, kaucyą w kwocie 3000 Tal. złożyć winien, że warunki kupna oraz i taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wierzyciele realne na Szkaradowie zaintabulowane zarazem uwiadomiają się, iż prawa onychże przez zastępującego ich kuratora massy konkursowéy Nepomucena Mycielskiego Ur. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości dopilnowane będą, im atoli się pozostawia, też i osobiście w na, znaczonym terminie się stawić.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Verpachtung. Das im Arbbner Arcife belegene Vorwert Wlosti foll von jetzt auf drei nach einander folgende Jah= re bffentlich verpachtet werden.

Der Licitations = Termin ift auf ben 28. August c. fruh um guhr vor bem Deputirten, Landgerichts = Referendarins Mohrmann, in unserm Gerichts = Lokale anberaumt worden, und werden zu dem, selben Pachtlustige mit bem Beisügen vorz geladen, daß bem Meistbietenden die Pacht überlassen werden wird. Die Pachtbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt, ben 8. Juli 1833:

Konigl. Preug. Landgericht.

Boiktalcitation. Nachbem über bas Bermogen bes Sandelemann Lobel Sternberg in Rempen burch bie Berfugung bom heutigen Tage ber Concurs eroffnet worden, fo werden bie unbefann= ten Glaubiger bes Gemeinschuldners hiers burch öffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 29. Oftober c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Auskultator Gembigfy angesetten per= emtorifden Termine entweder in Perfon oder burch gesetlich gulaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, die Dokumente, Briefichafe ten und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift

Dzierzawa. W powiecie Krobskim położony folwark Włostki, od teraz począwszy, na trzy po sobie następujące lata publicznie wydzierzawiony bydź ma.

Termin licytacyiny wyznaczony jest na dzień 28. Sierpnia r. h. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Rohrmann Referend. Sądu Ziemiańskiego w naszem pomieszka, niu sądowem i zapozywamy na takowy ochotę do podjęcia dzierzawy mających z tem nadmienieniem, iż dzierzawa na rzecz naywięcey dającego przysądzoną zostanie.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Wschowa, dnia 8. Lipca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem Loebel Sternberg kupca w Kempnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym dnia 29. Października r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Gembitzkim Auskultatorem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawiti, ilość i iakość pretensyi swoich okolicznie wykazali, dokumenta, papiery i inne w téy mierze dowody w pierwopisie lub wypisie wierzytelnym złożyli, vorzulegen, und bas Abthige zum Protokul zu verhandeln, mit der beigefügten Verwarnung, daß die im Termine ausbleibenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Masse des Gemeinschuldners ausgeschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Ereditoren wird auferlegt werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werben, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Gregor, v. Kryger und Brachvogel als Bevollzuächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Rrotofchin, ben 27. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Canbgericht.

Bekannemachung. Daß die Josepha Antonina Jaworska und der Phistipp Paul Barraud, zu Jutroschin wohne baft, mittelst des vor dem Königl. Friedensgericht zu Jarocin unterm 6. April 1831 geschlossenen Konfrakts, die Gesmeinschaft der Güter und des Erwerbes vor Eingehung der She ansgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Ramics, ben 19. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

i co potrzeba do protokulu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący z wszełkiemi do massy wspólnego dłużnika pretensyami swemi wykluczeni, i wieczne w téy mierze względem innych wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Wierzycielom w osobistem stawieniu się doznawającym przeszkody lub w mieyscu tuteyszem znaiomości niemającym UUr. Gregor, Kryger i Brachvogel na pełnomocników się przedstawiają, z których jednego lub drugiego obrać, i w plenipotencyą i informacyą opatrzyć będą mogli.

Krotoszyn, d. 27. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. 12 Jozefa Antonina Jaworska i Filip Paweł Barraud w Jutrosinie zamieszkali, kontraktem przed Sądem Pokoju w Jarocinie pod dniem 6. Kwietnia 1831. spisanego, wspólność majątku i dorobku przed wniściem w małżeństwa wyłączyli, podaje się do publiczney wiadomości.

Rawicz, dnia 19. Lipca 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastarionspatent. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Fraufadt haben wir jum offentlichen Berfauf ber, bem Rrauter Friedrich Munfterberg gehorigen, biefelbft in ber Breslauer Borffadt unter Do. 267 belegenen Kraus ternahrung, bestehend aus einem Wohn= baufe, einer Scheune, einem Stalle und zweien Uderftuden, welches gufammen auf 738 Rthl. gerichtlich gewurdiget worden ift, im Wege ber nothwendigen Subhaftation, einen Termin auf ben 12. September c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale anberaumt, ju welchem wir faufluftige und befitfabige Raufer biermit einlaben.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen werben, die Kaufbedingungen werden bagegen im Termine festgestellt und be-

fannt gemacht werben.

Jugleich werden die unbekannten Real-Pratendenten behnfe Wahrnehmung ihrer Gerechtsame unter der Verwarnung hiermit vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundstück werden prakludirt werben und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rawicz, ben 29. Juni 1833. Ronigl Preuß, Friebensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmi termin do publicznéy sprzedaży gospodarstwa na przedmieściu Wrocławskim pod liczbą 267. położonego, składaiącego się z domu mieszkalnego, iednéy stodoły, iednego chlewa i dwóch kawałów roli, Fryderykowi Münsterberg przynależacego, który w ogóle na 738 Talar. sądownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 12. Września r. b. o godzinie 9tey zrana w lokalu urzędowania naszego. na który ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących kupców ninieyszym wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymio-

ne zostaną.

Zarazem zapozywaią się nieznaiomi pretendenci ku dopilnowaniu swych praw, pod tem ostrzeżeniem, iż niestawaiący z mianemi do gruntu pretensyami rzeczowemi prekludowani, i wieczne im ztego względu milczenie nakazanem będzie.

Rawicz dnia 29. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Im Auftrage des Roniglichen Landgerichts ju Frauftadt haben wir jum offentlichen Ber= tauf im Wege ber nothwendigen Gubha= fation ber, ben Johann David Gdulg= ichen Erben gehörigen, ju Szymanowo unter Do. 3 belegenen Freinahrung, be= fiebend aus einem Bohn = und einem Stall = Gebanbe, einer Schenne, acht Aderftuden und zwei Biefen, welche gu= fammen auf 712 Rthl. gerichtlich gewurs bigt worden ift, einen Termin auf ben 7. Detober E. Bormittage um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale anberaumt, gu welchem wir die befitfabigen Raufer bier= mit einladen. Die Tare fann gu jeder fdidlichen Beit in unferer Regiftratur ein= gesehen werben. Die Raufbedingungen werden bagegen im Termine festgestellt und bekannt gemacht werden.

Rawicz, ben 20. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts an Fraustadt baben wir zum bffentlichen Berkause ber im Wege ber Exekution gepfandeten Wolle von 5 Centnern 100 Pfund, einen Termin auf ben 26. August c. Nachmitztags um 3 Uhr in der hiesigen Stadts Baage anderaumt, wozu wir Kauflustige biermit einladen.

Rawicz, ben Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin droga potrzebnéy subhastacyi do publicznéy sprzedaży gospodarstwa w Szymano. wie pod liczbą 3. położonego, sukcessorom Jana Dawida Schulz przynależącego, składaiącego się zjednego domu mieszkalnego, iednego chlewa, iednéy stodoty, ośmiu kawałów roli i dwóch ląk, które w ogólności na 712 Tal, sądownie ocenione zostało, na dzień 7. Października r, b. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego. do którego ochote i własność do posiadánia mających kupców ninieyszém wzywamy. Taxa każdego cza. su przyzwoitego w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostana

Rawicz, dnia 20. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą exekucyi zafantowaney welny pięć centnarów 100 funtów na dzień 26. Sierpnia r. b. po południu o godzinie 3. w wadze mieyskiey, do którego ochotę do kupna mających kupców ninieyszem wzywamy.

Rawicz, dnia 24. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das bem Burger Jojeph Poczetel jugeborige, in Rie= bel unter Ro. 15 belegene Grundftud, bestehend aus einem Wohnhause und Stallung, fo wie 153 Morgen Magbes burgifch Acterland, incl. Biefen und Garte, welches gerichtlich auf 264 Mtl. abaefchatt morben, foll gufolge Berfugung bes Ronigl. Landgerichts Meferit, bffentlich im Wege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenben ver= Fauft werben. Sierzu haben wir einen Termin auf ben 2. Geptember e. Bormittags 10 Uhr hiefelbft anberaumt, ju welchem wir befige und zahlungefahige Ranfluftige biermit einlaben.

Wollftein, ben 25. April 1833.

wiphy Thursday I dot a

Of Bear diesels, We sleening at

seconder irectors each visions

logica majore benefit and select

Bowles, dals 26 Lives 1833. - Krot. Pracett og d. Potojus-

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Nieruchomość mieszczanina Józefa Początek w Kęblowie pod Nro. 15, sytuowana, z domu mieszkalnego, chlewa i 153 morg miary magdeburskiey roli włacznie z łąkami i ogrodami składaiąca się, sadownie na Tal. 264 oszacowana, stosownie do urządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Miedzyrzeczu, publicznie drogą koniecznéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedana być ma. Wyznaczywszy końcem tym termin licytacyjny na dzień 2. Września r. b. przed południem o godzinie gtéy tutey w lokalu sadowym, wzywamy na tako. wy ninieyszem ochote kupna maiacych do posiadania nieruchomości i zaplaty zdolnych.

Wolsztyn, dnia 25. Kwiet. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Marcitt, for so. This read.

Addition of the Control of the Contr

von I Centach von April - check Cer-

(Siergu dine Beilage.)

## Beilage zu No. 182, des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationsparent. Die im Roftenfchen Arcife, im Dorfe Racot un= ter No. 6 alt und 24 neu belegene und der Wittipe Unna Maria Kleinschmidt geborige Rrugnahrung nebft bem bagu ge= borigen Meter, welche nach ber gerichtis den Zare, welche eingesehen werden fann, auf 902 Athlr. 5 Ggr. gewurdigt wor= ben ift, foll jufolge Muftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Frauftadt im Bege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben, und ift ber Bietungstermin auf ben 7 ten October c. in unferm Gerichtelocale angefest, welcher befrisfahigen Rauflufti= gen bierburch befannt gemacht wird.

Roffen, den 19. Juli 1833. Abnigl. Preuß. Friedenegericht. Patent subhastacyiny. Gościniec w powiecie Kościańskim w wsi Racocie pod liczbą 6. starą a 24. nową położony, a wdowie Annie Maryi Kleinschmidt należący, wraz z rolą do tego należącą, który podług sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 902 Tal. 5 sgr. otaxowany został, ma bydź w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 7. Pazdziernika r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadających ninieyszém uwiadomiają.

Kościań, dnia 19. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. In dem auf den 28 sten August e. Morgens 8 Mhr bei uns anstehenden Termine werden alte Alten, eirca 10 Centner, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbiestenden öffentlich verkauft werden.

Roften, ben 23. Juli 1833. Sbnigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. W terminie na dzień 28. Sierpniar. b. zrana o godzinie 8. u nas wyznaczonym, zostaną stare akta około 10 cetnarów ważące, za gotową zaraz zapłatą więce daiącemu publicznie sprzedane. Kościań, dnia 23. Lipca 1833.

Król, Pruski Sad Pokoju.

Steckbrief. Der Leinweber, fpater Tagearbeiter George Sommer aus 3bum ift rechtsfraftig wegen Theilnahme eines gewaltsamen Diebstahle gu einer Freis beite = Strafe verurtheilt morben, er hat fich jeboch ber Strafe burch heimliche Ent= fernung aus feinem Bohnort 3bunn, Rrotojdiner Rreifes, ju entziehen gefucht.

Dies gur offentlichen Renntnig brin= gend, erfuchen wir alle Cipil-und Militair = Behorden, Diefen unten naber fig= natifirten Menfchen im Betretungefalle arretiren und per Transport an une ab= führen zu laffen.

Gignalement.

Religion, evangelifch; Alter, 48 Jahr; Große, 5 Auß 31 30H; Saare, buntel= blond; Stirn, bebedt; Mugenbraunen, bunfelbiond und fart; Mugen, blau; Mafe, ftumpf; Mund, groß mit aufge= worfenen Lippen; Bart, schwarzlich; Rinn, breit; Geficht, rund; Gefichtes czarnawa; podbrodek, szeroki; twarz, farbe, gelbbraun; Statur, unterfett, okragla; cera twarzy, Zoltobrunatna;

Befonbere Rennzeichen: meh= tere Bordergahne fehlen.

Befleibung: ein bellgruner alter Tuchrod, grau leinene Sofen, eine alte Muse ohne Schirm, alte Stiefeln.

Rogmin, ben 11. Juli 1833. Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

List gończy. Tkacz, poźniey wyrobnik Woycieck Sommer ze Zdunów, przez wyrok prawomocny za uczestnictwo przy gwaltownéy kradzieży na karę więzienia wskazany został, chcąc jednakowoż karze uyść. oddalił się potajemnie z mieysca pobytu swego Zdunów powiatu Krotoszyńskiego.

Poddając to do publicznéy wiadomości, wzywamy wszelkie władze cywilne jako i woyskowe, aby niżer opisanego człowieka, gdyby się w razie zoczyć dał, przyaresztowały i nam przez transzport nadesłać ra. czyły.

Rysopis.

Religia, ewangelicka; wiek, 48 lat; wysokość, 5 stóp 31 cali; wio. sy, ciemnoblond; czoło, pokryte; brwi, ciemuoblond i wielkie; oczy. niebieskie; nos, krótki; gęba, wielka, z wyrzucanemi ustami; broda. postać, siadła.

Szczególne znaki: kilka zebów przednich brakuje,

Odzież: surdut sukienny jasnozielony stary, szare płócienne spodnie, stara czapka bez rydelka, stare boty. adustrie . Buriff Jainen.

Kozmin, dnia 11. Lipca 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Subhastationspatent. Das bierfelbft auf ber Ralifcher Borftabt unter Dro. 198 (Gervis : Dro. 347) belegene, bent ehemaligen Regierungereferenbar Schenk geborige Wohnhaus mit Deben= gebauben und Garten, gerichtlich auf 536 Rthlr. 17 Ggr. 6 Pf. abgeschatt, foll Schulbenhalber in bem auf ben 18. Detober c. Bormittage um 10 Uhr por bem Juftigrath Pratich in unferm Infruftionszimmer anberaumten Termine bffentlich meiftbietend verfauft werben. Wir laben Raufluftige biergu ein.

einzusehen. to teld die Official der State

Rrotofdin, ben 6, Juli 1833.

Fürftlich Thurn- und Tarisiches Xigegia Thurn i Taxis Sad Burftenthum 8 - Gericht.

Drotlama. Nachbem bas zur Ge- Proclama. Gdy gospodarstwo meinde Drpifgewo geboride, in ber Puft= towie Jafubet unter Do. 73 belegene kowiu takiegoż nazwiska pod Nro. Bauergut bes Thomas Jafubet im Wege ber Erefution jubhaffirt worden ift, ba= ben wir auf ben Untrag bes Meifibicten= ben bor bem Referendarius v. Rarczewski c. Bermittags um 9 Uhr in unferm Instruktionegimmer anberaumt, gu weldem hierdurch alle unbefannten Regl= Pratendenten mit ber Aufforderung bor= Belaben werben, in bemfelben ihre etwa auf bas gedachte Grundftud gu machens ben Unspruche anzumelden und nachzu=

Patent subhastacyiny. Dom należący się byłemu Referendarzowi regencyinemu Schenk, tu na przedmieściu Kaliskiem pod Nro. 198. (serw. No. 347.) położony, wraz z zabudowaniami pobocznemi i ogrodem na Tal. 536 sgr. 17 fen. 6 sadownie oszacowany, z przyczyny długów sprzedanym bydź ma, publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 18. Października r. b. o godzinie o. przed południem przed Sedzią Pratsch wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, na który o-Die Tare ift in unferer Registratur chote kupna majacych ninievszem zapozywamy.

Taxa może bydź w Registraturze naszey przeyrzana.

Krotoszyn, dnia 6. Lipca 1833. Xiestwa.

chłopskie Tomasza Jakubka w Pust-73. położone, do gminy Orpiszewskiey należące, przez subhastacyą w drodze exekucyi przedane zostało, przeto na wniosek naywięcey daiące. einen Termin auf ben 2. September go wyznaczylismy przed Referendarzem Ur. Karczewskim w Izbie naszév instrukcyinév termin na dzień 2. Września r. b. o godzinie gtey przed południem i zapozywamy nań ninieyszém wszystkich nieznajomych pretendentów realnych, i wzywaiąc ich, ażeby w terminie tym pretensye weifen, widrigenfalls fie bamit praffubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird. holder Kalishem and Arna 196

Krotofchin, ben 4. Mai 1833.

der, no lat 530 con 17 fore condo-Aurftlich Thurn= und Taxisfches Furftenthums = Gericht. daigenin v irms

Wreelija whi s indama 916y

divisyszem warvidich jeganajomych

pretendently realized in symage

rest, sledy w terminie tym pretensys

swe do nieruchomości wspomnieney rościć mogące zameldowali i udowo. dnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną i wieczne w téy mierze milczenie na. lozone im będzie. 100 cin unduklon

Krotoszyn, dnia 4. Maja 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd will be mi Xiestwa, a rader o

green precond and and democrat mad

gelaben werben, in bemfelben ibre from

and bad gerathe Connected as analysis

ben Birfpenice angrimetoen und nachgue

Aufrion von Blumenzwiebeln. Donnerstag ben iffen August b. 3. und folgende Tage, Bormittage von 9 bis 12 und Nachmittage von 2 bis 6 Uhr, werde ich im Hotel de Saxe auf ber Breslauerftrafe eine mir zugefandte fehr be-Deutende Ungahl hollandifche Blumenzwiebeln von ben fchonften Gorten, bestehend aus gefüllten und einfachen Spacinthen in allen Farben, Zulpen und Mareiffen aller Urt, gefüllten und einfachen Jonquillen, Bris, Crocus, Ranunkeln und Raifer-Fronen, offentlich verfteigern. Das Berzeichniß, fo wie bie Proben ber Zwiebeln, Fonnen zu jeder Beit in meinem Burean in ber Malgmuble am Sapiehaplate einges gefeben werben. Pofen, ben 29. Juli 1833. Cafener, Ronigl. Auctions-Commiffarius.

Eine ber frangbfischen Sprache machtige Erzieherin, welche schon langere Beit biefem Gefchafte vorgeftanden hat, ift gu erfragen bei Fraulein Sebenftreit, Bilhelmenlat No. 216, I aile chia salukted it villeling original social own has addressed and the board of the

3ch warne Jeben, meinem Gohne, August Geiftler, etwas gn borgen ; ich bezähle für ihn nichts. Daniel Geiftler. ben mir aug bin Billen and in a contract and an in the contract vostate, vostate,

Gine Stube ift fogleich, und eine Wohnung von 2 Stuben, Ruche und Reller gu Michaeli b. J. zu vermiethen unter Do. 120 Breitestraße. dermitting ou the in the property weem the Karceewskim w I ble nes

Laften in the contract of the

Protendenten out see the fire oung were preed obudies of second wants with